## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Antelligens-Comtoir im Posthause.

No 306. Montag, den 23. December 1839.

Ungekommene Fremde vom 20. December.

Berr Landschafterath v Bogustamefi aus Czachorn, I. in Do. 7 Breslaners Str ; Sr Land : und Gtadt Ger. Rath Cbing aus Birnbaum, I. in ber gold Gans; Sr. Kreis Dhyfifus Bolfel aus Breslau, Sr. Geibgieffer Stiller aus Driefen, Die Brn. Guteb. Scholg aus Dborgnee und v. Sjoldreft aus Roftworomo, I im Hotel de Dresde; die herren Guteb. Rodemald aus Rudfi, Bontowski aus Bbrudgemo und v. Bojanomefi aus Wonierzem, I. in der großen Giche; Br. Guteb. v. Rosciels sti aus Rarcynn, Dr. Dber gandger. Rath Siegfried aus Marienwerder, Br. Rammerer Baurgalewicz aus Roffen, I. im Hotel de Berlin; Dr. Dber-Landger.-Affeffor Siegfried aus Culm, Dr. Birthich Sufp. Roftanedi aus Biechowo, Die Berren Bachter Gulfgeweft aus Zhoowo und Wagrowiecki aus Gacantnit, Dr. Gutebefiger Reinfowett aus Dierna, I. in den drei Sternen; Die Grn. Guteb. v. Bieganefi aus Cufomto, v. Znchlinefi aus Gzegodromo, v. Znchlinefi aus Rolatti, v. Zielinefi aus Martowice und v. Ibebinefi aus Czewojewo, Sr. Unterforfter Lifet aus Grag, 1. im Hotel de Hambourg; die Brn. Rauft. Jaffe aus Brunberg, Rornif aus Liffa, Barbanel aus Frauffadt und Benas aus Rrotofchin, 1. im Gichfrang; Gr. Gutop. v. Chrganowsti aus Ctam, I. im beutschen Saufe.

1) Mothwendiger Verkauf. Dber , Landesgericht gu Pofen I. Abtheilung.

Das Rittergut Minow im Rreife Dobra szlacheckie Miynowo w po-Abelnau, gerichlich abgeschäft auf 7581 wiecie Odolanowskim, sądownie o. Rthir. 3 Sgr. 4 Pf. gufolge ber, nebit

Sprzedaź konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

szacowane na 7581 Tal 3 sgr. 4 fen. Spothefenschein und Bedingungen in der wedle taxy, mogacey bye przeyrza-

Megiffratur einzusehenden Tare, foll am ney wraz z wykazem hypotecznym i 22. Juni 1840 Bormittage 10 Ubr an ordentlicher Gerichtoftelle subhaftirt werben.

Die dem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger, als:

- 1) ber Bormund ber minorennen Dic= tor und Jofeph, Geschwifter von Rzepecti,
- 2) Die Theophila von Malczewsta verehelichte von Swieregnnsta,
- 3) Die Erben ber Elifabeth von Malezemefa,

werben biergu offentlich vorgelaben. Dofen den 6. November 1839.

2) Droclama. Ueber ben Machlaß bes am 5ten Oftober 1828. ju Bafrge= wo verftorbenen Stolnif Dicolaus von Befierefi, ift heute ber erbschaftliche Liquidations-Projef eroffnet worden.

Der Termin gur Unmelbung aller Uns fpruche an die Daffe feht am 22 fen April 1840 Bormittage um 10 Uhr, por bem Deputirten frn Dber-landes-Ge= richterath Rofeno in unferm Inftructiones Bimmer an.

Wer fich in biefem Termine nicht mels bet, wird aller feiner etwanigen Bor= rechte verluftig erflart, und mit feinen Forderungen nur an Dasjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Maffe noch übrig bleis ben follte, verwiesen werben.

Denjenigen, welche am perfonlichen

warunkami w Registraturze, maia być dnia 22. Gzerwca 1840 przed południem o godzinie rotéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, iako to:

- 1) opiekun nieletniego Wiktora i Jozefa rodzeństwa Rzepeckich.
- 2) Teofila z Malczewskich zamežna Swierczyńska.
- 3) sukcessorowie Elżbiety Malczewskiey.

zapozywaią się na takowy ninieyszém publicznie.

Poznań, dnia 6. Listopada 1839.

Proclama. Nad pozostalościa zmarlego na dniu 5go Października 1828 r. w Zakrzewie Mikołaia We. sierskiego stolnika został dziś process spadkowo - likwidacyiny otworzony. Termin do podania wszystkich pretensyi do massy wyznaczony iest na dzień 22. Kwietnia 1840 zrana o godzinie 10téy przed W. Roseno Radzcą Sądu Głównego w izbie naszév instrukcyinév.

Kto się w tym terminie nie zgłosi, utraci wszelkie mieć mogące prawa pierwszeństwa i zswoją pretensyą do tego przekazanym zostanie, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli z massy pozostać mogło.

Tym, którzy tu znaiomości nie

Erscheinen verhindert werden, und am hiefigen Orte keine Bekanntschaft haben, werden die hiefigen Justiz-Commissarien Herrn Justiz-Commissarind Schultz II., Justiz-Rath Rafaldti und Schopke ald Bevollmächtigte vorgeschlagen, von welchen sie einen wählen und mit Information und Vollmacht versehen konnen.

Bromberg, ben 26. November 1839. Ronigl. Dber = Landedgericht.

3) Ediktalvorladung. Ueber ben Nachlaß bes am 8ten Oktober, 1818. zu Leg verstorbenen Ritterschaftse Raths Bonaventura von Borucki, wozu der im Inowraclawer Kreise belegene Gutselnstheil Wegierce Lit. A. (auch Roseielonka genannt) gehört, ist auf den Antrag des Curator der Nachlaß = Masse heute der erbschaftliche Liquidations Prozeß erbssnet werden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansfprüche an die Masse sieht auf den 15. April 1840. Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten Herrn Ober-Landes. Serichts Rath Roseno in unserm Instructions-Zimmer an. Wer sich in dies sem Termine nicht meldet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erz klart, und mit seinen Forderungen nur an bassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiessen werden.

Denjenigen, welche am perfonlichen Erscheinen verhindert werden, und benen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt, maią i którzyby się stawić nie mogli, przedstawia się na pełnomocnika Ur. Szultza II. Kommissarza Sprawiedliwości i Ur. Rafalskiego i Schoepke Radzcy Sprawiedliwości, z których sobie iednego obrać i go w informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Bydgoszcz, dnia 26. Listop. 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 8go Października 1818 roku w Łegu Bonawentury Boruckiego Radzcy Ziemstwa, do któréy części wsi Węgierc Litt. A. (także Kościelonka zwana) w powiecie Inowracławskim położona, należy, został dziś otworzony process spadkowo-likwidacyjny na wniosek kuratora pozostałości.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy, iest na dzień 15. Kwietnia 1840 zrana o godzinie 1stéy przed Deputowanym Ur. Roseno Radzcą Głównego Sądu Ziemiańskiego w izbie naszéy instrukcyjnéy wyznaczony.

Kto się w tym terminie nie zgłosi, wszelkie mieć mogące prawo pierwszeństwa utraci i z swoią pretensyą do tego przekazanym zostanie, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli z massy pozostać ieszcze mogło. Tym którzy tu znaiomości nie mają, i którzyby się osobiście stawić nie mogli, przedstawiają się na pel-

werben bie hiefigen Juffig-Commiffarien Berren Juftig-Rathe Rafalefi und Schop= fe und Juftig = Commiffarius Goly als Bevollmachtigte vorgeschlagen, bon welden fie einen mablen und mit Informa= rion und Bollmacht verfeben fonnen.

Die bem Aufenthalt nach unbefannten Grben

> Des Mathias von Zaborowefi und feiner Chegattin Thefla gebornen Magnusta,

für welche im Soppothekenbuche von 2Be= gierce Untheil A. Rubr. III. No. 6. in vim protestationis 8000 Rthlr. nebft ruck= ftandigen Binfen feit dem 10ten Dovem= ber 1808, eingetragen fteben, werden bei gleicher Warnung ju Diefem Termin biermit offentlich vorgeladen.

Bromberg, ben 4. Oftober 1839.

nomocników Ur. Rafalski i Ur. Schöpke, Radzcy Sprawiedliwości i Wny Goltz Kommissarz Sprawiedliwości. z których sobie iednego obrać i go w informacya i plenipetencya opatrzyć mogą.

Z pobytu niewiadomi sukcessorowie:

> Macieja Zaborowskiego i tegoż małżonki Tekli z Magnuskich,

dla których w księdze hypotecznew wsi Węgierc części A. pod Rubr. III. Nro. 6. in vim protestationis 8000 Tal. wraz z zaległemi procentami od dnia 10. Listopada 1808 zapisane sa. na tenže termin pod równém zagrożeniem zapozywaią się publicznie.

Bydgoszcz, dnia 4. Paźd. 1839. Ronigliches Dberlandesgericht. Krol. Glowny Sad Ziemiański.

4) Der Raufmann Ifidor Czapefi und Die unverebelichte Jette Leipziger biefelbft, baben mittelft Che-Bertragee vom 20ften Movember 1839, Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, die des Erwerbes jedoch beibehalten, welches hierdurch gur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, den 21. Movember 1839. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznew, że Isidor Czapski kupiec tuteyszy i Jette Leipziger panna, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Listopada 1839 wspólność maiątku wyłączyli, wspólność dorobku zaś zachowali.

Poznań, dnia 21. Listopada 1830. Król. Sad Ziemsko-mierski.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Liffa.

Das in Liffa unter Dro. 739. jest 626. gelegene Wohnhaus nebft Bubehbr, abgeschatt auf 77 Rible. zufolge ber,

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Lesznie.

Dom wraz z przyległościami tu w Lesznie pod No. 739, teraz 626 położony, oszacowany na 77 Tal. wenebst hypothefenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 4 ten April 1840. Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle subhassirt werden.

Liffa, ben 1. Dezember 1839.

6) Der Dienstbauer Michael Andersch und die Wittwe Catharina' Scheibe geb. Andersch zu Dambitsch, haben wittelst Ehevertrages vom 22. November 1839 die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 25. November 1839. Konigl. Land= und Studtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Rawiez.

Die dem Müller Paul Binkowski und seiner Chefrau Petronella geborene Jarka gehörige, zu Ugoda belegene mit No. 26. bezeichnete Erhzinsmühlenwirthschaft, im Jahre 1836 auf 1623 Atlr. 11 fgr. 8 pf. abgeschätzt, zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der III. Registratur Abtheilung einzuschenden Tare, soll am 6. März 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhassiert werden.

dle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. K wietnia 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że włościan Michał Andersch i Katarzyna z domu Andersch owdowiała Scheibe z Dambicz, kontraktem przedślubnym z dnią 22. Listopada 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 25. Listopada 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Rawiczu.

Gospodarstwo młyńskie wieczysto, czynszowe, do Pawła Binkowskiego młynarza i żony iego Petronelli z Jarków należące, w Ugodzie polożone, oznaczone No. 26, w r. 1836 oszacowane na 1623 Tal. 11 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze wydziału III., ma być dnia 6. Marca 1840 przed południem o godzinie totey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rogasen.

Das zu Obornik unter No. 19. belegene, den Ackerburger Kajetan u. Rosaka Tabattschen Sheleuten gehörige Grundzstück, abgeschätzt auf 1090 Athle., zufolge ber nebst keppothekenschein und Bebingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 23. März 1840. Vormittags 11 Uhr in loco Obornik subhastirt werden.

Mogafen, den 10. Dezember 1839. Rbnigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rogoźnie.

Nieruchomość małżonkom Kajetanowi i Rozalii Tabattom w Obornikach pod No. 19 położona, oszacowana na 1090 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dnia 23. Marca 1840 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu Obornikach sprzedana.

Rogozno, dnia 10. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

### 9) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Gräß.

Das ben Bafilius und Pauline Morfowstischen Eheleuten gehörige, zu Dobiezyn unter No. 34. belegene Erbpachts, grundstück, abgeschätzt auf 2696 Athlr.
5 fgr. 8 pf., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 6. Upril 1840. an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Grat, ben 18. November 1839.

Ronigl, Land : u. Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Grodzisku.

Do Bazylego i Pauliny małżonków Morkowskich należący się, i pod No. 34 w Dobieżynie położony, wieczysto dzierzawny grunt, oszacowany na 2696 Tal. 5 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Kwietnia 1840 przed południem w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Grodzisk, dnia 18. Listop. 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyski. 10) Mothwendiger Berkauf. Land, und Stadt = Gericht zu Plesch en.

Das den Gottfried und Anna Berchenerschen Sheleuten gehörige, unter Mro. 316. in der Maliner Borstadt zu Plesschen belegene Grundstück, abgeschäßt auf 100 Athle., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, foll am 4. April 1840. Vormittags 11 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhassiert werden.

Plefchen, ben 22. November 1839. Konigl. Land= und Stadtgericht.

11) Mothwendiger Verkauf.

Das den Christoph Schillerschen Ersten zugehörige, im Dorfe Radegodz unster No. 27. belegene Grundstück, abgesschäft auf 99 Athle. 15 sgr., zufolge der in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 10. Upril 1840. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Real : Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praflusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Birnbaum, den 19. Gept. 1839. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Sprzedaź konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Pleszewie.

Grunt na przedmieściu Malinie przy Pleszewie pod No. 316 położony, Gottfriedowi i Annie małżonkom Berchnerom przynależący, oszacowany na 100 Tal. wedle taxy, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4go Kwietnia 1840 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 22. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Grunt do sukcessorów po ś. p. Chrystofie Szillerze należący, w wsi Radegoszu pod Nro. 27 położony, oszacowany na 99 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być d nia 10. K wietnia 1840 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźnie w terminie oznaczonym.

Międzychód, d. 19. Wrześ. 1839. Król Sąd Ziemsko-mieyski. 12) Der Ausgedinger Christian Sydom aus Strandlemo und die Wittme Modeste Liebegott Jansch gebor. Liebse aus Meschnacz, haben mittelst Ehevertrages vom 6. d. M. in ihrer einzugehenden Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, den 12. Dezember 1839 Ronigl. Land, u. Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że dożywotnik Christian Sydow z Skrzydlewa i owdowiała Modeste Liebegott Jaensch z Liebków z Mechnaczu, kontraktem przedślubnym z dnia 6. t. m. w małżeństwie zawrzeć się maiącém, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, d. 12. Grud. 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

13) Bekanntmachung. Der ehemaligi Wirthschaftsschreiber Nepomucen (Johann) Schmidt, welcher sich seit dem
30. Oftober d. J. besonders im hiesigen
Posener und Enesner Kreise vagabondirend herungetrieben hat, ist im Besitze
eines muthmaßlich entwendeten grautuchnen, mit hellblauem wollenen Zeuge gefütterten und wenig abgetragenen Mantels betroffen worden. Der Eigenthümer dieses Mantels wird aufgefordert,
sich schleunigs bei dem unterzeichneten
Gerichte zur Empfangnahme desselben zu
melden.

Schrimm, ben 17. Decbr. 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Nepomucen (Jan) Szmidt były pisarz dominialny, który się od dnia 30. Października r. b. mianowicie w tuteyszym, Poznańskim, i Gnieżnieńskim powiecie wa lęsał posiada płaszcz szaraczkowy iasno niebieską flanellą podbity i ieszcze mało noszony, który iak się być zdaie — ukradł. — Właścicielów płaszcza tego wzywamy ninieyszém, aby się końcem odebrania takowego spiesznie do Sądu podpisanego zgłosili.

Szrem, dnia 17. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

14) Daß der von und unterm 29. Oktober c. erlassene und in der Nummer 264. bes Intelligenze Mattes und in der No. 45. des dffentlichen Unzeigers befannt gemachte Steatbrief erledigt sei, da der ehemalige Schullehrer Franz Garczyniski erz griffen worden. Kosten, den 17. Dezember 1839.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadt = Gericht.

# Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

A 306. Montag, ben 23. Dezember 1839.

15) Bekanntmachung. In Gemäße heit der §§. 11. und 12. des Ausführungsgesches vom 7. Juni 1821. und der §§. 25. und 26. der Berordnung vom 30. Juni 1834. werden die, bei der unsterzeichneten Special=Rommission schwesbenden und zum Theil schon dis zur Aufnahme des Rezesses gediehenen Auseinanzbersehungen, als:

A. die Regulirung ber guteberrlichen und bauerlichen Berhaltniffe in den

Ortschaften

1) Bobrownif I. Antheile,

2) Bobrownif II. Untheile,

3) Bobrownit III. Antheile,

4) Doruchow,

5) Donaborow,

6) Rugnica Clupsta,

7) Kuznica Trzcińska,

8) Kaliszkowice Kalistie,

9) Rochlow,

10) Lasti,

11) Marcantoweffe,

12) Mydlniem,

13) Mieleucin,

14) Miforgun I. Untheile,

15) Mitorgyn II. Untheile,

16) Dpatow,

Obwieszczenie. W skutek §§. 11 i 12 ustawy wykonawczey z dnia 7. Czerwca 1821 iako też §§. 25 i 26 rozporządzenia z dnia 30. Czerwca 1834 podpisana Kommissya Specyalna, podaiąc ninieyszem toczące się przed nią, a w części do przyięcia recessu przygotowane iuż separacye, iako to:

A. uregulowanie stósunków dominialnych i włościańskich w następuiących włościach:

1) w Bobrownikach I, części,

2) " Bobrownikach II. części,

3) " Bobrownikach III. części,

4) " Doruchowie,

5) " Donaborowie,

6) " Kuźnicy słupskiey,

7) " Kuźnicy trzcińskiey,

8) , Kaliszkowicach kaliskich,

9) , Kochlowach,

10) " Laskach,

11) " Marczykowskich.

12) " Myślniewie,

13) , Mielencinie,

14) , Mikorzynie I. części.

15) " Mikorzynie II. części,

16) " Opatowie,

- 17) Olfzowa I. Antheile,
- 18) Diffoma II. Antheile,
- 19) Difoma III. Antheile,
- 20) Dfinn,
- 21) Parzynow,
- 22) Przedborow,
- 23) Pomiany,
- 24) Przytocznica,
- 25) Rzetnia,
- 26) Smardze,
- 27) Swiba I. Antheile,
- 28) Swiba II. Untheile,
- 29) Stupia,
- 30) Geflarfa mysinieibeta,
- 31) Wyfganow,
- 32) Wygoda plugawska.
- B. Die Gemeinheitstheilung und Sepa-

### Danaborow

sammtlich im Schildberger Kreise belegen, hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht, und alle unbekannten Interesenten Dieser Auseinandersetzungen, indebesondere aber die dem Aufenthalte nach unbekannten Interessenten der Auseinanderschung von Kuznica frzeinska, nasmentlich:

- a) ber Thomas Cegla,
- b) ber Johann Wolniak,
- c) ber Jacob Pizalski,
- d) ber Blagi Diedgioch,
- e) ber Sylvester Piendgloch,
- f) ber Carl Fischer,

wber beren Erben aufgeforbert, fich jur Bahrnehmung ihrer Gerechtsame spatesftens in bem ju threr Bernehmung auf ben 16. Marg 1840, hier in Schild-

- 17) w Olszowie I. części,
- 18) " Olszowie II. części,
- 19) " Olszowie III. części,
- 20) " Osinach,
- 21) " Parzynowie,
- 22) , Przedborowie,
- 23) " Pomianach,
- 24) " Przytocznicy,
- 25) " Rzetni,
- 26) " Smardzach,
- 27) " Swibie I. części,
- 28) " Swibie II. części,
- 29) " Slupiey,
- 30) " Szklarce myśln...
- 31) " Wyszanowie,
- 32) " Wygodzie plugawskiey.
- B. podział wspólności i separacya gruntów

#### w Donaborowie,

wszystkich w powiecie Ostrzeszowskim położonych, do publiczney wiadomości, wzywa i wszystkich nieznaiomych interessentów tychże separacyów, a w szczególności niewiadomych iey z pobytu interessentów separacyi w Kuźnicy trzcińskiey, mianowicie:

- a) Tomasza Cegłę,
- b) Jana Wolniak,
- c) Jakoba Piźalskiego,
- d) Blażeja Piędzioch,
- e) Silvestra Piendzioch,
- f) Karóla Fischer,

albo ich sukcessorów, aby się dla dopilnowania praw swoich naypóźniey w terminie do wysłuchania ich na dzień 16. Marca 1840 wyżna. berg im Bureau ber unterzeichneten Special-Kommiffion Bormittags von 8 bis 12 Uhr anstehenden Termine zu melden, widrigenfalls sie die Auseinundersehungen, felbst im Falle einer Berletzung, gegen sich gelten lassen mussen, und mit keinen Einwendungen dagegen werden gehort werden.

Schilbberg ben 16. Dezember 1839. Königl. Special = Commission Schilbberger Kreises. czonym tu w Ostrzeszowie w biórze podpisanéy Kommissyi Specyalnéy przed południem od 8éy do 12téy godziny zgłosili, w przeciwnym bowiem razie na separacyach tych, nawet na przypadek pokrzywdzenia siebie, zaprzestać będą winni i z źadnemi excepcyami słuchanemi późniey nie będą.

Ostrzeszow, d. 16 Grudnia 1839. Król. Kommisyia Specyalna, powiatu Ostrzeszowskiego.

Die Bureaubedurfniffe für bas hiefige Polizei-Direktorium und kanbrathsamt werden fammtlich baar und punktlich bezahlt, weshalb ich Forberungen für angeblich auf Aredit verabfolgte Gegenstände nicht anerkennen werde. Sollte Jemand noch Ansprücke für Lieferungen im Jahre 1839 an jene Behörben zu haben glauben, so mögen folche bis zum 28. b. Mts. dem Unterzeichneten nachgewiesen werden. Posen, den 18. Dezember 1839.

Der Ronigliche Landrath und Polizei=Direktor, Regierung8=Rath v. Minutoli.

- 17) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Gubig, Bolkskalenber für 1840. Preis 12 & Sgr.; der Wanderer, Bote, und der National-Kalender für 1840. Preis 12½, 11 und 22½ Sgr.
- 18) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Reiche, Preußens Borgeit. 6 Banbe. Preis 81 Mthlr.
- 19) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Preuf., Unweisung zur burgerlichen Rochfunft. Preis 22½ Sgr.
- 20) Als Berlobte empfehlen fich: Julie Hiller. Rurnif, den 20. Dezember 1839. Ifidor Stern.
- 21) Feinen weißen Demerary Rum, der Anfer 22 Rthlr., bas Qnart 26 Sgr., Die Boutielle 20 Sgr. verfauft F. W. Gray.

22) Preg-Schinken bas Pfund ju Behn Silbergrofchen und eine Partie havanna-Cigarren hat in Kommiffion erhalten und empffehlt

Die Wein, und baierische Bierhandlung von Mener Wolff Fall, ... Gesuitenstraße No. 11.

- 23) Die neueften Gold- und Gilberblumen, du Ballen und Abendgesellschaften, erhielt die Dug- und Mode-handlung P. Benl am Markte No. 82.
- 24) Bom Isten Januar k. J. ab, habe ich ben Gasthof zur "Erholung" in Owinst bei Posen in Pacht übernommen. Durch eine gute und freundliche Aufnahme, prompte und reelle Bedienung hoffe ich mir ben Zuspruch eines geehrten Publitums zu erwerben.
- Durch meinen, der Posener Zeitung beiliegenden Catolog über Gemüse-, Garten-, Feld-, Holz- und Blumensaamen, imgleichen ein Sortiment Prachtgeorginen, ein Sortim. Getreidearten, Kartoffeln, Wein- und andern Pflanzen,
  empfiehlt sich bestens und bittet um zahlreiche Aufträge unter Versicherung billiger und reeller Bedienung. Quedlindurg (Proving Sachsen) im Dezember 1839.

  Die Saamen-Handlung von Martin Grashoff.

The street of the state of the

the second of th